Courfe n. Depeichen

Renefte Radrichten.

Mr. 75.

Freitag 30. Januar

1880.

#### Börsen-Telegramme.

| Berlin, den 30. Januar 1880. (Telegr. Agentur.)                 |                                       |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Meizen ruhig Not. v. 29.                                        | Spiritus fest Not. v. 29.             |  |  |  |  |  |  |
| 9/mile Wat 230 - 230 -                                          | lofo 60 — 60 —                        |  |  |  |  |  |  |
| mais Sum 230 50 230 50                                          |                                       |  |  |  |  |  |  |
| Maggett Tell                                                    | Fanuar=Februar 59 80 59 70            |  |  |  |  |  |  |
| Samuar=1900. 169 50 169 50                                      | April= Mai 60 80 60 60                |  |  |  |  |  |  |
| Muril-Mai 171 25 171 50                                         | Mai=Funi 61 — 60 80                   |  |  |  |  |  |  |
| Mai=Sunt 170 75 171 —                                           | Safer — 140 150 —                     |  |  |  |  |  |  |
| Niibil matt                                                     | April-Mai 149 — 150 —                 |  |  |  |  |  |  |
| April-Mai 54 — 54 10                                            | Mutting, jut broggen                  |  |  |  |  |  |  |
| Mai-Juni 54 60 54 70                                            | Ründig. Spiritus ——                   |  |  |  |  |  |  |
| 903 - Fish 90 - 5 - 75 0V 90 951 90 40 1                        | Ruff.=Bod.=Rr. Pfbb 79 25 79 25       |  |  |  |  |  |  |
| Märkijch=Rosen E. A 30 25 30 40                                 | Poln. 5prog. Pfanobr. 65 50 65 50     |  |  |  |  |  |  |
| bo. Stamm=Prior. 99 90 99 80<br>Köln=Minden E. A. 146 25 144 75 | Boj. Proving = B. = Al. 109 60 109 60 |  |  |  |  |  |  |
| Mhemische &. A. 155 75 155 40                                   | Rominthichftl. B.=21                  |  |  |  |  |  |  |
| Dberichlesische E. Al. 174 10 172 25                            | 30f. Sprit=21tt.=Oct. 20 20 20 -      |  |  |  |  |  |  |
| Aronpr. Rudolf.=B. 66 — 66 —                                    | Reich sbant 101 - 100 -               |  |  |  |  |  |  |
| Desterr. Siberrente 62 75 62 50                                 | Dist. Rommand.=21. 193 25 192 25      |  |  |  |  |  |  |
| Collector Constitution                                          | Mulia Pour Roundhitta 127 126 75      |  |  |  |  |  |  |

Rronpr. Rudolf.=B. 66 — 66 — 62 50 Ciferr. Ciberrente 62 75 62 50 Ungar. Golbrente 88 50 87 90 Ruff. Anl. 1877 90 25 90 10 Ruff. Drientanl. 1877 60 40 60 50 Königs-u. Laurahütte 137 - 136 75 Pojen. 4 pr. Pfandbr. 98 80 98 60 Nachbörse: Franzosen 475,50 Kredit 535,50 Lombarden 162,-.

| Salisier Cifend |
|-----------------|
|-----------------|

Stettin, ben 30. Januar 1880. (Telegr. Agentur.)

| Weizen rubig | Not. v. 29.  |                    | Mot. v. 29. |
|--------------|--------------|--------------------|-------------|
| loto         |              | April=Mai          | 54 - 54 -   |
| Frühighr     | 223 50 223 — | Spiritus unverand. |             |
| Mai=Juni     | 224 50 224 - | lofo               | 59 59 20    |
| Roggen ruhig |              | Januar=Februar     | 58 70 58 70 |
|              |              | dito               |             |
| Frühjahr     | 165 - 166 -  | Frühjahr           | 60 20 60 30 |
| Mai=Juni     | 165 - 166 -  | Hafer              |             |
| Rüböl matt   |              | Betroleum -,       |             |
| Januar       | 53 — 53 —    | Sanuar             | 8 50   8 60 |

Durchschnitte-Marktbreife nach Ermittelung der f. Polizei-Direftion Posen, den 30. Januar 188

| © e    | genstan                 | b.    | ichwe<br>M. | re Di    | mittl<br>M. | . W.     | leicht<br>M. | e 213.   | Mi. | tte.<br>Pf. |
|--------|-------------------------|-------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|-----|-------------|
| Weizen | höchster<br>niedrigster | pro   | 22<br>21    |          | 20<br>20    | 75<br>25 | 20<br>19     | 50       | 20  | 58          |
| Roggen | höchster<br>niedrigster | 100   | 17<br>16    | 20<br>50 | 16<br>16    | 25       | 16<br>15     | 50       | 16  | 24          |
| Gerste | höchster<br>niedrigster | Rilo= | 15<br>15    | 75<br>25 | 15<br>14    | 25       | 14<br>13     | 75       | 14  | 66          |
| Hafer  | höchster<br>niedrigster | gramm | 16<br>15    | 50       | 15<br>15    | 25       | 14<br>14     | 75<br>50 | 15  | 16          |

|                                                                    |                  | 21 1                           | ibere                        | attites.                                                               |           |                                  |                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                    | höchst.<br>M.Pf. | niedr.<br>M.Pf.                | Mittel<br>M.Pf.              |                                                                        | höd<br>M. | uf.                              | niedr.<br>M.Pf.                  | Mitte<br>M.Pf |
| Stroh<br>Nicht:<br>Krumm:<br>Hen<br>Henfen<br>Bohnen<br>Kartoffeln | 18 <u>-</u>      | 5 —<br>5 —<br>15 —<br>—<br>— — | 5 50<br>5 62<br>16 50<br>— — | Rindfl. v. d. Reule Bauchfleisch Schweinest. Handsteisch Batter Butter | 1 1       | 40<br>10<br>20<br>20<br>20<br>20 | 1 20<br>- 90<br>1<br>- 80<br>2 - |               |

Börse zu Posen.

Posen, 30. Januar 1880. Roggen ohne Handel. Börsen-Bericht. ] Wetter: -.

Spiritus ruhig, Geft.

— per Januar 58,60 bz. Gb. — per Februar 58,60 bz.

Gb., per März, 59,20 bz. Br., per April 59,90 bz. Br. per Mai 60,20 bz.

| Bosen, 30. Januar 1880. [Amtlicher Börsenbericht.]       |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Roggen, ohne Sandel. Gef,- Etr. Ründigungspreis -        | -,-   |
| per Januar -,- per Januar = Februar -,- per Mars         | 0 -0  |
| Spiritus (mit Fay) Gefündigt -, - Ltr. Kündigungspreis 5 | 06,80 |
| per Januar 58,50 — per Februar 58,60 — per Mär; 5        | 9,10  |
| — per April-Mai 59,90 Mark. Loko Spiritus ohne Faft.     |       |

#### Marktbericht ber faufmännischen Vereinigung. Pofen, ben 30. Januar 1880. feine W. mittl. W ordin. 28. 10 Mt. 70 Pf. 9 Mt. 90 Pf. 9 M. 60 Pf. Weizen Roggen 8 = 50 Gerste 50 Kilogr. 90 20 50 Hafer = Erbsen (Futter 50 40 Lupinen (gelb) = (blau) 50 40 30 90 80 Die Markthommiffion.

#### Produkten - Börse.

\*\* **Berlin**, 29. Januar. [Spiritus.] Nach amtlicher Feststelsung seitens der Aeltesten der Kausmannschaft kostete Spiritus loko ohne Jaß frei ins Haus oder auf den Speicher geliefert ver 100 Liter à 100 % am 23. Januar 1880 60 Mart 30 Pf., am 24. Januar 60 M. 40 Pf., am 26. Januar 60 M. 80 Pf., am 27. Januar 60 M. 90 Pf. à 60 M. 40 Pf., am 28. Januar 50 M. 90 Pf., am 29. Januar 60 M. à 59 M. 80 Pf.

Bromberg, 29. Januar. (Bericht ber Sandelsfammer.)

Wetter: heiter früh —8 Grad.

Beizen: ruhig, hellbunt 205 — 210, hochbunt und glafig 210—215, abfall. Qual. 175—200 M.,
Noggen: unveränd. soci inländ. 160—161 M. poln. 155—158 M. Gerfte: ruhig, seine Braumaare 162—165 M. große 150—160 M. fleine 140—150 M. Saser: still, loco 138—140 M. Erbsen: Kochwaare 158—170 M. Futterwaare 138—110 M. Mais, Rübsen, Naps, ohne Handel.
Spiritus: flau, pro 100 Liter & 100 pCt. 57 Mark.

Stettin, 29. Januar. Wetter: Klare Luft. — 3° K. Morgenš — 7 Grad R. Barom. 28,8. Wind: SW. — Weizen niedriger, per 1000 Kilo lofo gelber inländischer 215 bis 222 M., weizer 215—222 M., per Frühjahr 224—223—223,5 M. bez., per Mai-Juni 224,5—224 M. bez. — Roggen niedriger, per 1000 Kilo lofo inländischer 163 bis 168 M., Kulfischer 163 bis 167 M., per Frühjahr 166 M. bez., per Mai-Juni 166 M. bez., per Eeptember-Oftober 159 M. bez. — Gerste stille, per 1000 Kilo loco mittlere Brau= 150—158 M., seine do. 165—171 M., Chevalier 176 bis 183 M. — Hafer stille, per 1000 Kilo loco inl. 132—142 M. — Erbsen ohne Handel. — Winterrühsen geschäftslos, per 1000 Kilo loso 215—235 M., per April-Wai 244 M. Br., per September-Oftober 259 M. Br. — Winterrapš per 1000 Kilo loso 220—240 M. — Nüböl unverändert, per 100 Kilo loso ohne Faß bei Kleinigseiten stüssiges 55,5 M. Br., per Januar 53 M. Gd., 53,25 M. Br., per April-Wai 54 M. bez., Septor-Oftor. 57 M. Br. — Spiritus matt, per 10,000 Liter pCt. loso ohne Kaß bei, Kleinigseiten stüssiges 55,5 M. Br., per Hai-Juni 59,2 M. Br., per Hai-Juni 59,2 M. Br., per Hai-Juni 59,2 M. Br., Go., Bertorar — M. bez., per Frühjahr 60,2—60,4 M. bez., 60,3 M. Br. u. Gd., per Mai-Juni — M. Br. u. Gd. — Angemelbet: Nichts — Regulirungspreis: Rüböl 53,25 M., Spiritus 58,7 M. — Petroleum loso 8,6—8,5 M. bez., Regulirungspreis 8,5 M. (Ditsee=3tg.)

Danzig, 29. Januar. [Getreide=Börfe.] Wetter: Frost bei flarer Luft. Wind: SEW.
Weizen loso am heutigen Markte reichlicher zugeführt, fand auch bessere Frage Seitens unserer Exporteure und wurden voll behauptete Preise sur alle Gattungen bewilligt. Umsatz 300 Tonnen und bezahlt sür Sommer= 125 Psd. 216 M., 131 Psd. 220 M., roth 124 Psd. 216 M., bunt und hellsarbig frank 117—125 Psd. 195—206 M., hellbunt frank 119—23 Psd. 210—218 M., hellbunt 124—128 Psd. 220—228 M., glasig 129—130 Psd. 228—229 M., hochbunt 126—129 Psd. 235—236 M., hochbunt glasig 132 Psd. 235 M. per Tonne. Russischer geschäften ohne Handel. Transit April-Wai 227 M. Br., 226 M. Gd., Mai-Juni 226 M. Gd. Regulirungspreis 222 M.
Roggen loso zu behaupteten Preisen gekauft und für inländis

Roggen lofo zu behaupteten Preisen gesauft und für inländischen nach Dualität 120 Pfd. beseth 155 M., 122 Pfd. 159 M., 123/4 Pfd. 160 M. 125/6 Pfd. 161½ M., 127 Pfd. 163 M. pr. Tonne. Termine April-Mai unterpolnischer Transit 160 M. Br., April = Mai insländischer 166 M. Br., 162 M. Gd. Regulirungspreiß 155 M.

— Gerste loko gefragter. Bezahlt wurde nach Qualität für große 106, 110/111 Pfd. 163 M., 112—117 Pfd. 168 M., 113 Pfd. 170 M. Ustienkapital in Aussicht genommen war. In der Folge wurde jedoch kleine 108 Pfd. 148 M., besiere 107 Pfd. 150—152 M. — Hefer loko russischen 135 M. per Tonne verzollt gekauft. — Erbsen leso der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf die ungünstigen Rejultate der ursprüngliche Plan, in Hiblief auf zum freien Verfehr gehandelt. — Spiritus lofo 56,25 M. bezahlt.

**Breslan**, 29. Januar. (Amtlicher Produkten-Börgensche Kleesaat, rothe, matt, ordinär 26 — 30, mittel 42—46, hochsein 50—53. (Amtlicher Produkten-Börsen-Bericht.)

Rleesaat, 29. Januar. (Amtlicher Produkten-Borien-Berickt.)
Kleesaat, rothe, matt, ordinär 26 — 30, mittel 32—38
fein 42—46, hochsein 50—53.
Kleesaat, weiße, unwerändert, ordinär 35—45, mittel 48—52, sei 55—65, hochsein 70—78, erguisit. über Rotiz.
Roggen: (per 2000 Ksd.) sest, Gesündigt —,— Bentner, Abgelausene Kündigungssch. —,— per Januar 169,— Gd. per Januar Februar 169,00 Gd. per Kebruar-März —,— per März = April—, per Mpril-Mai 173 Gd. u. Br. per Mai-Juni 174,50 bez.
President per Tanuar 215 Br. per April-Pari 221 Br. per Mär

Weizen: per Januar 215 Br. per April-Mai 221 Br. per Mai

Juni — Safer: Gek. — Etr. per Januar 141 Gd. per Januar Februar 141 Gd. per April-Mai 148 bez.

Raps: per Januar 228 Br. 225 Gd. per April-Mai — Rüböl: rubig Gek. — Itr. Lofo 55 Br. per Januar 53,50 Br. per Kanuar 53,50 Br. per Ketroleum: Detrober 56 Br. — per Mai-Juni 53,75 Br. per September Oftober 56 Br. — per Oftober November 56,50 Br. per Rovember-Dezember 57 Br.

Retroleum: per 100 Klgr. lofo u. per Januar 29,50 Br. 29 Gd. Spiritus: fest, Gek. — Liter Lofo —, per Januar 59,50 Gd. per Januar Februar 59,50 Gd. per Jebruar-März —, per April-Mai 61,50 Gd. per Mai-Juni 62,— Br. per Juni-Juli 63,— Br. per Juli-August 63,60 bez. u. Gd. per August-Septbr. 63,60 Gd.

Binf: unperändert.

Die Borfen . Commiffion.

## Pocales and Provinzielles.

Posen, 30. Januar. r. Gehorsame Schässein. Die Petition gegen die hiesigen Si-multanschulen, welche gegenwärtig in den hiesigen Propsteien und auf den Redaktionen der polnisch-ultramontanen Zeitungen ausliegt, sinder den Redaktionen der polnisch-ultramontanen Zeitungen ausliegt, sindericke auf Betreiben der Seelenhurten bei den gehorsamen Schüngen lustiegt, indet auf Betreiben der Seelenhurten bei den gehorsamen Schäftein zahlreiche Unterschriften und Unterfreuzungen. Besonders drängen sich diesemigen polnischen Bewohner der Wallischei und Schrodka, welche wegen Schulzversäumniß ihrer Kinder am häussigisten in Strafe genommen werden, zur Unterzeichnung resp. Unterfreuzung des in der Propstei bei der St. Wargagethenkirche gustischen Ersennschs des in der Propstei bei der St. Margarethenfirche ausliegenden Cremplars der Petition.

## Staats= und Volkswirthichaft.

\*\* Drecheler- und Bilbichniger - Fachausstellung gu Leipzig. Wenn die Anmeldungen zu dieser zeitgemäßen, Exfolge sicher versiprechenden Ausstellung disher noch nicht in dem Maße eingegangen sind, wie erwartet werden durfte, so liegt es einestheils wohl an der prechenden Aussielung disher noch mat in dem Naße eingegungen sind, wie erwartet werden durfte, so liegt es einestheils wuhl an der gar zu kurzen Anmeldestrift, anderntheils, und vielleicht hauptsächlich mit daran, daß dies Unternehmen den betheiligten Kreisen überhaupt nicht so recht nachdrücklich zur Kenntniß gebracht worden ist. Wir verabsäumen daher nicht, mit diesen Zeilen noch besonders durauf himzuweisen und glauben, daß möglichst schnell eingereichte Anmeldungen an daß Bureau der Ausstellung, Leipzig — Hotel Heller —, sicher noch Beachtung sinden werden. Einzelne Kreise, so die Kohprodukten-Händler, haben un geschlossener Reihe ihre Anmeldung bewirft, ebenso soll Berlin speziell mit einer hohen Jisser vertreten sein, dagegen haben hervorragende Kunkte, wie Lengo, Ruhla, die Bernsteinssischere an der Office u. s. w. sich dis jetzt nur sehr schwach, oder gar nicht betheiligt. Es scheint, als ob man sich an diesen Mägen über die Ziele und Zwecke einer Fachausstellung noch nicht recht kiar ist, und dürften die Zauderer ihr gänzliches Fernbleiben schwer zu bereuen haben! Manche haben vielleicht auch nicht den Muth, oder unterlassen aus falsch verstandenen Geschäftsinteresse die Beschickung; auch diese werden sich eines Besperen belehrt sehen, wenn sie zur Ostermesse in Leipzig die Ausstellung besuchen.

\*\*\* Paris, 29. Januar. Ban fau sweis.

\*\* Bautoritäh \*\*

\*\*\* Paris \*\*

\*\*\*

14,419,000 Frfs. Baarvorrath Baarvorrand Bortefeuille der Hauptbank u. d. Filialen Guthaben des Staatsschakes Lausende Rechnungen der Privaten. Abnahme. 14,489,000 5,487,000

Gesammt=Vorschüsse Notenumlauf

\*\* Neue Versicherungsgesellschaft in Betersburg. Russische Blätter berichten von einem Projekt zur Gründung einer neuen Versicherungsgesellschaft unter der Firma "Newa'sche Versicherungsgesellschaft." Als Gründer des Unternehmens wird die Versicherungsgesellschaft." Als Gründer des Unternehmens wird die Vertersburger Disstontobank, vertreten durch ihre Direktoren Sack und Kahn, und ferner die Firma Gebrüder Felissew genannt. So weit dies bekaunt, deadsüchtigten die Gründer des Unternehmens ursprünglich, die Operationen der Newa'schen Versicherungsgesellschaft auf sämmtliche Gebiete des

716,515,125 Rbl. unperändert

. Januar n. St.\*) Kreditbill. im Uml. Notenemiss. für Rechnung der Succurs. Vorschüffe der Bank an die Staatsregier.

433,300,000 ,, Abn. 6,900,000 9861.

311,738,477 ,, Abn. 4,622,160 ...

\*) Ab= und Zunahme gegen den Ausweis vom 19. Januar

### Wermischtes.

\*Ein Verstorbener mit dem Adlerorden dekorirt? Aus Olpe schreibt ein Lokalblatt: Unser bereits vor füns Monaten verstorbener Bürgermeister Halbsas ist det dem letten Krönungs- und Ordensseste mit dem Rothen Adlerorden 4. Klasse bedacht worden. Wir freuen uns über die Auszeichnung des dei uns noch in gutem Andenken stehenden Bürgermeisters, hätten aber doch gewünscht, daß dieselbe zu Lebseiten eingetrossen wäre.

## Angekommene Fremde.

Posen, 30. Januar.

Bu dow's Hotel de Rome. Mittergutsbesiter Lieutenant Dosimanm a. Kowalstie, General-Agent Schenner a. Berlin, Fabrikant Klir a. Obermühle b. Bärwalde, die Kausseutsteller a. Oschak, Müller a. Leipzig, Hos a. Usten, Siesert a. Dresden, Rosenthal a. Breslau, Schütze u. Citig a. Berlin.

Mylius Hotel de Dresde. Die Nittergutsbesitzer Freiherr v. Massend, a. Kinne, Freitag a. Westpreußen, Lieut. Opis mit Frau a. Chrosnik, Wandelt u. Fräul. Wandelt a. Sendzin, Major v. Poser a. Weimar, Lieut. Freyend a. Insterburg, Kentier Opis aus Schwersenz, Fabrikant Wümnenberg a. Düssen, deaust. Urnholde zeipzig, Klint a. Plauen, Hausdorss a. Jabrze, Hagenen, Engel aus Kaugard u. Branscheid a. Reustadt, Direktor Quandt a. Köslin.

W. Gräb's Hotel de Berlin. Mittergutsbes. v. Suschwanse a. Franscheide b. Dovnis, Distr.-Komm. Lehmann schwanse a. Faratsch-Mühle b. Obornis, Distr.-Komm. Lehmann und Frau e. Unruhstadt, die Kauss. Schelb d. Berlin, Oberinsp. Steinse aus Brzependowo, Mendant Seisert a. Klenka, Bers.-Inspekt. Reumann a. Berlin.

Berlin

Berlin.

Orand Hotel de France. Die Rittergutsbesitser v. Hulewicz a. Dobezyn, v. Taczanowski a. Czypłow, v. Chelkowski a. Kuklinow, Frau v. Kurnatowska u. Tochter a. Pozarowo, Gräfin Potworowska a. Przyssieła, Kaujm. Harber a. Frankfurt a. M.

Bogelsang's Hotel vormals Tilsner. Die Kaufleute Kopp, Casparn, Larisch u. Bustrow a. Berlin, Krause a. Rogasen, Rothmann a. Wongrewit, Warminski a. Leitersdorf, Rosenberger a. Breslau, Kaphalm a. Schreda, Windolff a. Disenbach, Sidler a. Frankfurt, Schacke a. Dresden u. Krug a. Lissa, Mühlenbesitzer Herr a. Wongrowitz, Frl. Beyer a. Tarnowo, Landwirth Weiß a. Rocko.

J. Gräf's Hotel zum Deutschen Hause. Maurermeister Laß a. Breschen, Fabrikant Schumberg a. Berlin, Haaf a. Gnesen, die Kausseute Tadorzunski a. Grätz, Mottek a. Samter, Lenser a. Berlin, die Biehhändler Husselorn, Gebr. Leciejewicz und Gebr. Janotte a. Reutomischel.

Neutomijaei.
Seelig's Gasthof zur Stadt Leipzig. Die Kausseute Hartmann u. Kahan a. Berlin, Witkowski a. Vinne, Wollstein a. Grät, Cohn a. Ostrowo, Inspektor Edart a. Breslau, Monteur Klimanek a. Lodz, Landwirth Krzuminski a. Kempen.

# Telegraphische Nachrichten.

Baris, 29. Jan. Die Kammer genehmigte im Fortgang ber Sigung bas ganze Vereinsgesetz und beginnt am Sonnabend die Berathung des Zolltarifs. Daß bei der heutigen Senatswahl 25 Mitglieder des linken Zentrums für Betoland stimmten, erregt in Parlamentskreisen Aufsehen, weil man daraus auf eine Senatsmajorität gegen Artikel 7 des Ferry'schen Unterrichts-Gesetzes schließt.

London, 29. Jan. Lord Bourke hielt eine Rede an feine Wähler in Kings = Lynn, worin er die Regierungs = Ackerban-Politik vertheidigte, die Reziprozität im Freihandel billigt, sich gegen die Reziprozität im Schutzoll aussprach, den Engländern ihr Geld in England statt im Auslande anzulegen empfahl und die gemachten Ausgaben, wodurch der Frieden erhalten und Rußlands Uebergewicht am Balkan und schwarzen Meere eingeschränkt sei, vertheidigte. Er hoffe, daß eine neue Mera für Bosnien und die des Berzegowina angebrochen fei.